Intelligenz-Blattfür das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 51. Mittwoch, den 28. Februar 1849.

Ungekommene Fremde vom 26. Februar.

Sr. Guteb. Ronigemann aus Rudnit, fr. Raufmonn de Caftro aus Sam= burg, Gr. Partit. v. Kurnatowelli aus Barichau I, in Laut's Hoiel de Rome; Dr. Dufifus Lippelgos aus Galgaiter I, im Breslauer Gafthof; fr. Diffrifte. Commiffarine Jafubowicz aus Ronarzewo, Sr. Geiftlicher Dafgeneli a. Krotofdin, Br. Dberfbrfter Janliewieg aus Reuftadt b/B., Die Gra. Rauft. Pflaum a. Gnefen, Dowacti aus Rledo, Marcintoweli und die Grn. Guteb. Deutsch aus Roften, v. Samineli aus Bringno, b. Gjameleti aus Bongrowit, Die Frau b. Bojanowela aus Ditromo I. im Hotel de Berlin; Die frn. Guteb. v. Trabegnelli aus Gregina, Micarra aus Magurowo, Dpit aus Ottorowo f im fcwargen Abler; fr. Guteb. v. Ramieneti aus Ditromo, Sr. Raufmann Bader aus Dublbaufen L im Hotel de Baviere; Sr. Raufm. Roppe und Gouvernante Goring aus Berlin, br. Guteb. Clalabli aus Dysti I. in ber golonen Gand; fr. Rentier Reumann, Br. Farber Geister u. Sr. Raufmann gandeberger aus Schmiegel I. im Hotel de Dresde; br. Burger Roffel aus Buf u. br. Roplan Plucinefi aus Brefden I. im weißen Abler; die Grn. Guteb. v. Czotoreli aus Golabin, v. Milfoweli o. Monczewo, v. Maczonefi aus Budziszewo I. im Hotel de Vienne; die hrn. Guteb. D. Radonefi aus Giebofie, v. Bieganefi aus Cyfomo, v. Dofzegynefi aus Stems puchowo, v. Moraczewell aus Brody I. im Bagar; Br. Probft Malinowell aus Grożon u. Sr. Landrath a. D. v. Bielinefi aus Gluchowa I. im Hotel de Paris; Dr. Guteb. Sirichfeld aus Dielno, Die Srn. Raufl. Sirichfeld aus Meuftaot b/ D., Ralmat aus Rozmin; Gluzemefi aus Bittowo, Grunberg und Rott aus Ctrials fowo I, im Gichborn,

3) i Fünf Frankstück aus ber Kniscett, 3) i pigeio- frankowky z czasów Cesarstwa,

Mir

1) Mothwendiger Verkauf. Ober = Landes . Gericht zu Bromberg

Die im Gnesener Rreise belegene abelische herrschaft Wittfowo cum attinentiis, landschaftlich abgeschaft auf 72,337 Atlr. 13 fgr. 1 pf., soll am 27. September 1849 Bormittage um 10 Uhr im Gezrichtsgebaube des funftigen Rreisgerichts zu Gnesen subhastirt werden.

Tare, Sopothefenschein und Raufbes bingungen tonnen in der Registratur eins gesehen werden.

2) Der pensionirte Eretutor Ludwig Pohlmann und die Wittwe Petronella Oftrowela geb. Ruchert aus Bromberg, haben mittelft Ehevertrages vom 17. Fesbruar 1849 die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gesbracht wird.

Bromberg, ben 20. Februar 1849.

- 3) Zekanntmachung. Dei bem Onbraumen eines Wohnhauses zu Provent dom Buin sind unter dem Fundamente bessels pod ben in zwei irbenen Topfen nachstehend 1842 verzeichnete Gegenstände im Dezember stepp 1848 gefunden worden:
  - 1) 14 Ctud bollandifche Dufaten,
  - 2) 131 Rthlr. 25 fgr. preuß. Courant,
  - 3) 1 Funf Frantftud aus ber Raifergeit,

Sprzedaż konieczna.

Główny Sąd Ziemiański w Bydgoszczy.

Położona w powiecie Gnieźnieńskim majętność Witkowo cum attinentiis, otaxowana przez Landszaftę na talarów 72,337 sgr. 13 fen. 1, ma być sprzedaną na dniu 27. Września 1849. z rana o godzinie 10téj w domu sądowym przyszłego Sądu powiatowego w Gnieźnie.

Taxa, wykaz hypoteczny i warunki sprzedaży przejrzane być mogą w Registraturze.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że pensyonowany exekutor Ludwik Pohlmann i Petronella z Rüchertów owdowiała Ostrowska z Bydgoszczy, kontraktem przedślubnym z dnia 17. Lutego 1849. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, dn. 20. Lutego 1849. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Przy rozebraniu domu w Prowencie Bninie znaleziono pod fundamentem tegoż w Grudniu 1848. w dwóch garnkach z gliny następujące przedmioty:

- 1) 14 sztuk dukatów holenderskich,
  - 2) 131 Tal. 25 sgr. w kurancie pruskim,
- 3) 1 pięcio-frankówkę z czasów Cesarstwa,

4) 1 ruffifder Rubel, ber mainesberr

5) 5 Rthir, 29 fgr. in polnifchen Gulbenftuden, in its bo d og maiges

6) 4 Rthlr. 10 fgr. fachfisch Courant,

- 7) 15 Stud bfterreichische 3wanziger,
- iako właściciele, sukcessorowie, ces 8) eine golbene Rette im Berthe von 6 Dufaten.

Der jegige Befiger bes Grundfinds ift ber Graf Titus Dzialpnefi, vor demfelben hat Gafineti und por biefem ein ge= wiffer Pubelewicz bas Grundftuck befeffen.

Alle diejenigen, welche auf diefen Schat Uniprude geltend machen ju fonnen bers meinen, werben biergu auf ben 12ten Juni c. Bormittage um 10 Uhr im Ger richtslofale hierfelbft anberaumten Tere min unter ber Warnung porgeladen, daß beim Nichtporhandensein anderweiter Dras tendenten der Schatz ben Findern und refp. dem jetigen Gigenthumer bes Grunds ftude jugeschlagen merben mirb.

Schrimm, ben 12. Februar 1849.

Sad Ziemsko-miejski Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Vilanow zwany, do wdo: 4) Proclama. Auf bem bier in Soubin unter der Supotheten-Do. 168, Ras taffer-Do. 187. Rubr. III. No. 2. belez, genen Grundfinde, den Unton Deregun-Brifden Cheleuten zugeborig, fteben für ben Einsaßen Johann Liebenau ju Lochoma, cińskich małżonków d. d. 3go Maja Rreid Bromberg, auf Grund ber Obligos 1799. na rzecz mieszkańca Jana Lietion ber Jorob Plucineti'ichen Cheleute benau z Lachowa, powiatu Bydgo-

4) 1 rubel Rossyjski,

5) 5 Tal. 29 sgr. w polskich Złotówkach,

6) 4 Tal. 10 sgr. w kurancie saskim,

7) 15 sztuk Zwancygierów austryackich.

8) lańcuszek złoty w wartości Dukatów.

Teraźniejszym posiedzicielem tej nieruchomości jest Hrabia Tytus Działyński, przedtem też nieruchomość Gasiński a przed nim niejaki

Pudelewicz posiadał.

Wszystkich tych, którzyby do skarbu tego pretensye-swe udowodnić w stanie byli, zapozywamy niniejszem, aby się w terminie dnia 12. Czerwca r. b. z rana o godzinie Iotej w lokalu naszym sądowym oznaczonym stawili, ile w razie przeciwnym i gdy żaden z pretendentów się nie zgłosi, skarb rzeczony osobom tym, którzy tenže znaležli resp. teražniejszemu właścicielowi wspomnionej nieruchomości za własność przyznany zostanie.

Szrem, dnia 12. Lutego 1849. Król. Sad Ziemsko - miejski.

Obwieszczenie. Na posiadloser Antoniego Dereżyńskiego i żony jego tu w Szubinie pod liczba 168. ksiegi hypotecznej, a 187. katastrum polożonej, sa z obligacyi Jakóba Pluvom 3. Rat 1799 ex decreto vom 2, skiego, w Rubr. III, Nr. 2. rozpoApril 1829, 200 Riffe. nebit 6 pot. Binfen eingetragen. 1829 Que ingerieben.

Mille Diejenigen, welche auf Dieje For= berung und bas Darüber anegeffellte Dos fument als Eigenthumer, Erben, Ceffio: narien, Pfandinhaber ober fonft Unfprache machen gu fonnen glauben, haben folche fpateftens in bem auf den 16ten Dai Bormittage 9 Uhr vor bem herrn Ges richterath Schrader qua Deputatus im hiefigen Gerichtelotale angesetten Ters mine anzumelden und ju beichemigen, widrigenfalle ffe mit ihren Real-Uniprus den auf bas Grundftuct praffudirt und ibnen beshalb ein ewiges Stillichmeigen auferlegt, auch bas Dofument amertifirt r. b. z rana o godzinie 10tej w lokalu naszym sadowym oznaczon

Schubing ben 8. Februar 1849.

Ronigl. Land: und Stadtgericht.

tenze znależii resp. terażniejszemu właścielelowi wspomnionej nierucho-

5) Mothwendiger Verkauf. Lands und Stadtgericht ju Kempen.

Das der Wittme hilaria Rosenfeld ges
hörige Borwert Wilanow, abgeschaft auf
3160 Ktblr. 27 fgr. 6 pf. zufolge ber,
nebst Appothetenschein und Bedingungen
in der Registratur einzusehenden Tare,
soll am 4. Juni 1849 Bormittags 10
Uhr an ordentlicher Gerichtostelle subha,
siert werden.

skiego, w Rubr. III, Nr. 2. rozpo-

rządzeniem sądowem d d. 2. Kwietnia 1829 talarow 200 wraz z procentem po 6 od sta zahypotekowane.

Wszyscy ci, którzy do tej wierzy. telności i dokumento nań wydanego jako właściciele, sukcessorowie, ces. syonaryusze, posiedziciele zastawni lub inni pretensye mieć mniemają, mają takowe najpoźniej w terminie dnia 16. Maja przed południem o godzinie giej przed deputowanym Ur. Schrader, Radzcą Sądu Ziemskomiejskiego tu w lokalu sądowym wyznaczonym podać i sprawdzić, gdyż w razie przeciwnym z pretensyami swemi do posiadłości rzeczonej prekludowanemi i im w tym względzie wieczne milczenie nalożone, a do. kument umorzony będzie.

Szubin, dnia 8. Lutego 1849. Król. Sąd Ziemsko - miejski.

Sad Ziemsko-miejski

finde jugeschlagen werben wird

Folwark Wilanow zwany, do wdowy Hilaryi Rosenfeld należący, oszacowany na 3160 Tal. 27 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 4. Czerwca 1849. przed pododniem o godzinie 10tej w miej scu zwykiem posiedzeń sądowych sprzedany.

19 Alle unbefannten Realpratenbenten werden aufgeboten , fich bei Bermeibung der Pratlufion fpateftens in Diefem Terw terminie oznaczonymodom ug onim

· Die dem Aufenthalte nach unbefannten Ignag v. Dfineliften Erben

· 43 Die Wirtwe Gujanna v. Dfineta,

2) ber Jojeph v. Giewierefi ale Curator bes abwesenden Dichael vo Dfinsti,

Sad Ziemsko-miejski 3) ber Couard v. Dfinefi,

4) ber Stanielaus v. Siewiereli als -08 Bormund Des Conftantius Gtanis; Jaus und der Bictoria Bronislama, vxs Geschwister v. Dfineli, vneworezeo

5) ber Janat Bladislaus von Dfiueti -an rem. fein jegiger Bormunde vel mas werben bierzu bffentlich borgelaben.

Rempen, ben 24 Januar 1849.50 W dzinie 10(ej w miejscu zwyklem po-Der Richten: Diebmer Westendenei Pretendenei

knieniem prekluzyi zelosili najpotniej w terluotred repidnemdro 77 (? Land = und Stadt = Sericht 34

almi was wają się, ażeby się pod uni-

Sedraquen Remmer. Das ben Minth Friedrich und Rofalie Soffmann'ichen Cheleuten gehörige, ju Rojow sub No. 77/91. belegene Grund. frue, abgefchatt auf 390 Reble, zufolge det, nebfe Shpothekenfchein gind Bedins

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu spadkobiercy

Ur. Ignacego Osińskiego:

(1) Zuzanna owdowiała Osińska,

2) Józef Siewierski jako kurator nieprzytomnego Michała Osiń-Conve anna

3) Edward Osiński,

4) Stanisław Siewierski jako opiekun Konstantego Stanislawa i Wiktoryi Bronislawy rodzeństwa Osińskich i zer wo tandien

5) Ignacy Władysław Osiński resp. teražniejszy opiekun jego, zapozywają się na termin ten nu-

Kempno, dnia 24. Stycznia 1849. Sedzia: Wiebmer,

naturalna Radzea Sądu Ziemiańskiego. tverben aufgeboten, nch-bei

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski

Tomd W. Kempnie. Grunt w Rojowie pod Nr. 77/91. położony, do Fryderyka i Rozalii małżonków Hoffmann należący, oszacowany na 330 Tal wedle taxy, mogacej być przejrzanej wraz z wykagungen in bee gregiftratur einzusebenben zein hypotecznyin i warunkami w Re-2019) four an 14. Janius 1849 Bords giniature, marbye data 14. Czers miffogs 10 Uhr an erbentlicher Gerichtes wca 18490 przed potudniem o go. fielle fubhastite werben, s roureW sleiw dziniel rotej wmiejscu zwyklem post Gemeinid, ynaberrde dowwobee neubeie Pleszewskiego, kontrakten przedslub-

Alle unbefannten Real Dratenbenten merben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praflufion fpateftens in Diefem Termine ju melben. vo sicimret w ibingog

Rempen, ben 17. Januar 1849. Der Richter: Gerber, astaite ODber Landesgerichte-Liffeffor.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyizgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Kempno, dnia 17. Stycznia 1849. Sedzia: Gerber,

Assessor Sadu Nadziemiańskiego.

2) oer Josepho, Grewiereff ale

## 7) Mothwendiger Vertauf. Land = und Stadtgericht ju Rempen.

Die wierski jako kurator

Das ben Muller herrmann und Ro= fine Leinteschen Cheleuten geborige Binds muhlengrundftud ju Rochlow Do. 3., ab= geschätzt auf 725 Rthir. jufolge ber, nebft Sypothefenschein und Bedingungen in Der Regiftratur einzuschenden Zare, foll am 8. Juni 1849 Bormittage 10 Uhr an ordentlicher Gerichteftelle fubhaftirt werben.

Mile unbefannten Real : Pratendenten werben aufgeboten, fich bei Bermeis bung ber Praflufion fpateftens in Diefem Termine ju melben.

Sedzia: Wiebmer,

Rempen, ben 20. Januar 1849. Der Richter: Biebmer, Landgerichte-Rath.

malżonków Hoffmann należacy, osza-8) ... Bekanntmachung Der Ross nigliche Forfer Friedrich Bort aus Ras mola, Schildberger Breifes, und die Caes Ze Eryderyk, Bork, lesniczy Krolewroline vermittwete Berner geb Garthigu skiez Kamolin powiatu Ostrzeszow. Lubmine bei Pleschen, baben mittels Ches, skiego, i Karplina z Gartkom andon vertrages vom 8. Dezember 1848; Die, wiala Werner z Ludwinow, powiatu

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-miejski w Kempnie.

Wiatrak w Kochlowach pod Nr. 30. položony, do Herrmanna i Rozyny małżonków Leinte należacy, oszacowany na 725 Tal. wedle taxy. mogącej być przejrzanej wraz z wyka. zem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 8. Czerwca 1849, przed południem o godzinie totéj w miejscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywająsię, ażebysię pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Kempno, dnia 20. Stycznia 1849. Sedzia: Wiebmer, Radzca Sadu Ziemiańskiego. Soffmann'ichen Cheleuten gebori

Reign sub No 77/91, belegene Grund. Obwieszczenie Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, Gemeinschaft ber Guter und bes Ermers Pleszewskiego, kontrakten przedslub-

bes ausgeschloffen, welches hierdurch jur nym z dnia 8. Grudnia 1848. wspolbffentlichen Renntniß gebracht wird, bonn nose majatku wylączyli. Delidmule Rempen, ben 31. Januar 1849. Kempno, dnia 31. Stycznia 1849.

Ronigl. Lande und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski

Bekanntmachung. Der Gins lieger Johann Sag und Die unverebelichte Hass i bezzenna Justyna Ewent z No. Juffine Gwent aus Gichfelbe, haben mits wej wsi, wylączyli ukladem z dnia 8. telft Bertrages pom 8. Januar und 13. Stycznia i 13. Lutego 1849 dla ich Februar 1849 für ihre bevorftebende Che przyszlego malżeństwa społeczność bie Gemeinschaft ber Guter und Det Er- majatku i dorobku. Il DOA nod Bistill werbes ausgeschloffen.

Die Schüllene Gilbe,

Obwieszczenie. Komornik Jan

Lobjens, ben 17. Rebruar 1849. Dobženica, dnia 17. Lutego 1849. Ronigl. Land: und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski

- 10) W przyszłą Sobotę d. 3go Marca, jako w oktawę Sgo Macieja Apost., odbędzie się w kościele farnym Śtéj Magdaleny żałobne nabożeństwo za duszę ś. p. Macieja Wodzińskiego, Senatora Wojewodę Król. Polskiego, zmarlego po r sletním wygnaniu na obcéj ziemi w Dreźnie d. 16go Lipca roku zeszłego 1848., na które zaprasza pobożnych Rodaków pozostala po Nim wdowa. Racoi bei Roffen, ben 25. Februar 1849.
- 11) 2m 1. Marg c. Bormittage 10 Uhr werbe ich in bem Dorfe Bierzenica (im Rruge) im Auftrage bes hiefigen Roniglichen gand- und Stadtgerichte, 50 Stud Schafe offentlich gegen baare Begablung berlaufen. All murd gin , mijob Dofen, ben 26. Februar 1849. Bille, Juftig-Alftuarius.
- 12) Wein = 2littion. Donnerftag ben 1. Mary Bormittags von 10 Uhr ab, follen im Auftionslofal Friedrichsftrage Do. 30. 300 Flafchen guter frangblifcher Rothwein und 50 Flaschen alter berber Ungarwein bffentlich gegen baare Jahlung perfteigert werben. antiff di opnied neloge dan adiffe Unfchüt.
- a. nach Doken, 13) Die Generalprobe gur großen Liedertafel ift Mittwoch ben 28. Februar c. im Gaale bes Hotel de Saxe.

Der Borftand bes allgemeinen Mannergefang : Bereins. Dr. Mayer. Batiché. Bornhagen. Maimalb.

14) Der Termin jur weiteren Verpachtung ber Schießhaus. Restauration auf ber Columbia = Stroße vom 1. April I. J. findet am Connabend den 3. Marz I. J. Machmittag um 4 Uhr im Saale bes Magistrats auf dem Rathhause, statt, wozu die Pachtlustigen höflichst eingeladen werden. Die Schugen = Gilbe.

16) E. Ballischewsti's Fortepipno-Fabrik ju Breslau, Ring Mr. 49, empfiehlt hiermit ibre reiche Auswahl von Instrumenten mit englischer wie beutscher Mechanik, vom besten Material, jur geneigten Beachtung. Darunter wird ein vorzüglich gelungener Prachtstügel von Policanderholz (engl. Mech.) für den festen Preis von 400 Athle, noch besonders anempsohlen.

16) Penfton. Eine Familie, Die Densionaire bei forgfaltiger Erziehung und ber erforderlichen unterrichtlichen Machhulfe zu ber jahrlichen Berpflegungesumme von 100 Athle. aufnimmt, weist nach Wendland, Dekonomie-Rath, wohnhoft in Posen Gartenstraße No. 285.

17): Offene Mildpacht. Mit bem 1. Mal b. J. ift die Mild bei bem unterzeiche neten Dominio auf ein Jahr zu verpachten. Kautionsfähige Nachtlustige wollen fic baher recht bald und ipatefiens bis 31. Marz c. hier melden. Racot bei Rosten, ben 25. Februar 1849. Das Wirth ich aft samt.

18) Champogner in Commission afferiet per Dugend und Salb. Dugend ju 12 Rible. Die Flasche. Die Qualitat ift ausgezeichnet. Posen, im Februar 1849, pales gerbate Erager, am Martt 57.

20) Frisches Bilopret. Rehe und hasen bringe ich Mittwoch ben 28. Februar c. nach Posen.

43) Die Generalprobe zur großen Liebertafel ift Mitemoch ben 28. Februar c.

Der Worftand des allgemeinen Mannergesang Wereind. Dr. De oper. Batiche. Bornhagen, Maimald. U. Bogt.